### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 139.)

27. Listopada 1847.

### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| S Transaction Commencer     | -                                   |                 |                                  |                          |                                                                |                                           |               |             |                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Dzień<br>miesiąc            | Czas                                | Reaup           | r sprowa-<br>y do 0°<br>a. miary | Termo-<br>metr<br>Reaum. | L SACTION                                                      | Ombro-<br>metr<br>miary<br>paryz-<br>kiej | Wi            | atr         | Stan atmesfery                                   |
| FI 11 Known man do do door. | -                                   | BARRIE HEREALTY |                                  | MBPAsson.                | P. Talencia and Control                                        |                                           | March Control | MI TOWNSHIP | THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. LANSING MICH. |
| 21, Listopa.]               | W. ① 2.Po. 10. N. W. ① 2.Po. 10. N. | 27 723          | 28 5 10                          | + 2.2                    | 1,71 91<br>3,77 87<br>1,70 89<br>1,73 89<br>2,05 84<br>1,91 91 | ] o, 000                                  | Polud. V      | W. słaby    | pokryto.                                         |

Sredni stan temperatury powietrza: d. 24. Listopada: +0,31; d. 25. Listopada: +0,88;

- - wilgoci - ,, 89; ,, 88pCtu.

Temperatura powietrza (najwyższa) 24. Listopada  $\begin{pmatrix} + & 0.5 \\ - & 1.4 \end{pmatrix}$  25. Listopada  $\begin{pmatrix} + & 2.5 \\ - & 1.2 \end{pmatrix}$ 

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 23. Listopada: Hrabia Krasiński Leopold, z Zalip'a. — Hrabia Krasiński Pietr, z Robatyna. — Cieiecki Alfred, z Porchowa. — Chwalibóg Jan, z Zukowa. — Malczewski Stanisław, z Czesnik. — Duniewicz Julijan, z Gródka. — Ochocki Jan, z Zarwanicy. — Karniewski, c. k. Rotmistrz, ze Złoczowa. — Osmólski Karol, c. k. Kapitan-Leitnant, z Żółkwi.

Dnia 24 Listopada: Hrabia Stadnicki Bronisław, z Sanoka. - Gorajski Władysław, z Polski. - Rubczyński Maurycy, z Popowiec. - Nowosielski Ignacy, z Czyżowiec. - Łucki Adam, z Sarn. - Ustrzycki Waleryjan, z Przemyśla. - Brzozowski Antoni, z Worochty. - Borkowski Henryk, z Zaleszczyk. - Włodek Ignacy, z Wisłobok.

#### Wyjechali ze Lwowa.

D nia 23. Listopada: Hrabiowie Dzieduszyccy Alfons i Jan, do Stryja. — Hrabia Renard Jedrzej, do Bartatowa. — Baron Wrangell, ces. ros. Jeneral-Major, do Czerniowiec. — Rudnicki Bronisław, do Bobrki. — Kunaszewski Maxymilijan, do Stanisławowa.

Dnia 24. Listopada: Książę Jabłonowski, c. k. Pułkownik, do Przemyśla. — Księżna Ponińska i Hrabia Althan, c. k. Podpułkownik, do Bartatowa. — Brabia Lewicki Kajetan, do Złoczowa — Trzeiński Emil, do Grzymałówki. — Sroczyński Karol, do Brusna. — Lamer, c. k. Rotmistrz i Pasch, c. k. Kapitan, do Żółkwi.

#### Rurs wiédeński.

Dnia 20. Listopada. grednia cena. Srednia cena. pCan. w M. K. pCtu w M. K. (5 )106 112 Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 Obligacyje długu stane - - -(2112) 65 Obligacyje wiedeńskie bankowe życzki - - - - - - (13/4) --(2 Akcyje bankowe, jedna po 1622 M. K. dette Akcyje bankowe, jedna po 1622 ZR. M. K. Listy zastawae galicyjskie na 100 ZH. Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR.

Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju — 605

Kura wexlowy w M. K.

Dnia 28. Listopada. Średnia cena.

Amsterdam, ma 100 tair. Kur.; - 138 1]4 g. 2 mie. Augsburg, ma 100 ZR. Kur., ZR. - 100 g. Uao. Frankfurta. M. za 100 mr. 20 f. stopy mr. 98 7]8 3 mie. Geaua, za 300 Lir. nove di Piemonte zr. 117 g. 2 mie. Hamburg zatalar. bank. 100; Kur. Ta. 146 1]2 g. 2 mie. Londyn, ma 100 zer lingów zr. 98 1]2 g. 2 mie. Londyn, ma 100 zer lingów zr. 9-50 w. 3 mie. Modyjolen, ma 300 austr. Lir. zr. 99 3]4 g. 2 mie. Marsyllja, ma 300 franków zr. 117 3]4 g. 2 mie. Paryż, za 300 franków zr. 118 g. 2 mie.

#### Srednia cena. Dnia QC. Listopada. pCtu. w M. K. )106 15]16 Obligacyje długu Stana -(4 ) 92 12 detto (2 132) 53 3,8 detto Pożyczki do wygrania przez losy z r-1834 za 500 Zh. - - - -Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 - - 302 112 za 250 ZB Obligacyje wiedenskie bankowe - (2 112 ) 65 Obligacyje powszechnéj i węgierskiej 3 ) -Kamery nadwornej, dawniejszego (2 1,2 ) 64 514 długu Lombardzkiego, tudzież we (211/4) -

| Karslwowski                                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w mon-konw.                                    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dnia 26. Listopada. zr. k                      | ė.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dukat holenderski 4 3                          |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dakat cesarski 4 39                            | )   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| linbel rosyjski 1 34                           | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kurant polski (6 zł. pel.) 1 24                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elie (precz kupona) (za 100 zr.) żądają 100 24 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| skie (precz kupona) / daja 100 -               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis osób we Lwowio zmarlych, a w dniach nastopujących zameldowanych: Od 19go do 21go Listopada 1847. Chrześcijanie:

Ewa Piasecka, wdowa po cieśli, 109 l. m., ze star. Karolina Pawlik, 3 l. maj., na zapalenie płuc. Rozalija Brzezińska, 9 tyg m., na konwulsyję. Jan Adamski, syn zarobnika, 12 l. m., na konsum. Maryja Słobeda, córka parobka, 1 r. m., na zęby. Jan Duczyński, syn zarobnika, 1 11/12 r. m., na puchl. Wawrzyniec Pachmann, były kupiec miejski, 41 1. m., na apopi.

Ewa Fedkow, żona dozorcy więzniów, 67 l. m., ze

starości.

Leopoldyna Makowska, sierota, 7 l. maj. na bieg. Marcin Stempiński, syn piekarza, 7 dni maj, z braku sił żywotnych.

Bazyli Łachta, cieśla, 65 l. m., na strupiesz. kości. Felix Lipiński, zarobnik, 45 l. m., na such. Walenty Rarog, żehrak, 80 l. m., ze star. Teodor Kuchta, kościelny, 30 l. maj., - i Maryja Ci-

chocka, żona mularza, 52 l. m., na puchlinę. Katarzyna Orłowicz, kucharka, 40 1. m., na suchoty. Maryja Dumka, wieśniaczka, 30 I. m., na sparal. Omitro N., zarobnik, 18 l. m., na apopl. kr. N. N., nieznajemy chłop, koło 24 l. m., na apopl. kr. Bartlomiej Camnicki, wieśniak, 45 l. m., na sparaliż. Panko Tys, wieśniak, 50 l. maj., na such-Szczepan Mastykarz, żołnierz wysłużony, 60 I maj., na sparal, płuc.

Tomasz Pietrowski, ubegi, 52 l. maj., na gangrene. N. Konopacki, 134 godz. m., z braku sił żywotnych. Julija Mikesz, córka siużącego, 1 112 r. maj., na

szkarłat.

Zydzi:

Chane Pories, dziecię faktora, 1 r. maj., na obsypkę. Itzig Riss, dziecię służącego, 9 mies. m., na konwul. Zuzanna Menkes, żona adwokata, 32 l. m., na konsumcyję nerwów.

Gedalie Dorf, dziecię tandeciarza, 1 1/2 r. m., na kons. Sara Hering, dziścię krawca, 1 1/2 r.m., na rozwol.

### Donicsienia urzędowc.

(3866) Einberufungs-Edift.

Mro. 1916. Machstehende unbefugt abmefende und heuer auf den Uffentplat nicht erschienenen Refrutirungspflichtige Individuen, und zwar: Leib Kempler, Dawid Genger CN. 42, Salamon Reich CN. 88, Hersch Tellermann CN. 61, Wolf Blumenkranz CN. 24 und Aron Fruchthändler, Anton und Franz Lakusieńskie von CN. 120, Michael Dobrowolski von CN. 167, Nikolaus Stoklosa von CN. 243 aus Wisnicz, Anton Kostarski CN. 7, aus Dołuszyce, Adalbert Basiet von CN. 14 auf Uszwica, Sobestyan Samek von CN. 19, Bartholomeus Nalepka von CN. 61 aus Kobyle, werden vorgeladen, binnen 3 Monaten, um fo ficherer fich auf den Affentplat ju stellen und ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonft diefelben als Refrutirungeflüchtlinge betrachtet, und behandelt werden.

Vem Dominium der Graffcaft Wisnicz Bochniaer Kreises am 17ten Geptember 1847.

(3842)Rundmachung.

Mro. 29866. Bom Lemberger f. f. Landrechte werden die Inhaber folgender der Gemeinde Piniany gehorigen, in Verluft gerathenen Obliga=

1) der auf den Namen Piniany Unterthanen Samborer Kreises lautenden 51100 oftgaligischen Kriegsdarlehens-Obligation vom 25. Oktober 1797 3. 11416 über den Rapitalsbetrag von 12 ffr. 59 4/8 fr., - wovon die Interessen vom 1. No= vember 1801 aussteben, und deren Datum jenes der letten Ratenzahlung ift,

2) der auf ben Ramen Piniany Unterthanen Samborer Kreises lautenden 5/100 oftgaligischen Rriegsdarlebens = Obligation vom 4. Upril 1799 3. 11762 über den Kapitalebetrag von 12 ffr. 59 4/8 fr. wovon die Interessen vom 1. Novem= ber 1801 ausstehenden, und deren Datum jenes

der letten Ratenzahlung ift,

3) der auf den Mainen Piniany Unterihanen Samborer Kreises lautenden 5,100 oftgalizischen Kriegsdarlehend = Obligation vom 21. Mai 1799 3. 12558 über den Kapitalsbeirag von 12 ffr. 59 4/8 fr., - wovon die Interessen seit dem 1. November 1801 aussteben, und deren Datum je=

nes der letten Ratenzahlung ift,

4) der auf den Namen Piniany Unterthanen Samborer Kreises lautenden 4/100 oftgalizischen Naturallieferungs = Obligation vom 10. Oktober 1799 3. 4363 über ben Rapitalebetrag von 67 ffr. 12 fr., - wovon die Intereffen feit dem 1. Mo= vember 1801 ausstehen, und deren Datum jenes der ursprunglichen Ausfertigung ift, - aufgefordert, die vorstehenden Obligationen um so sicherer binnen einem Jahre vorzuweisen, als sonst die= selben für amortisirt, null und nichtig erklart werden murben.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 12ten Oftober 1847.

(3859)Rundmachung. (3)

Mro. 31348. Bon dem Lemberger f. f. Land= rechte werden die Inhaber folgender Obligationen und zwar:

1. der oftgalizischen Naturallieferungs = Obliga= gionen lautend auf den Mamen Gemeinde Lisia gora Tarnower Rreifes

1) N. 6207 1. ddto. 1. November 1829 à 2 0 0 uber 113 fl. 27 5|8 fr.,

2) N. 6611/1002. ddto. 1. November 1829 a 2 010 über 486 fl. 46 518 fr.,

11. der oftgalizischen Naturallieferungs-Obliga= tion lautend auf den Nemen Gemeinde Lisia Gora Tarnower Rreises N. 1333. ddto. 1. November

1814 a 2010 über 1047 fl. 12 fr.,

III. der oftgaliz. Kriegsdarlehns=Obligation lau= tend auf den Namen Gemeinde Lisia gora Tarnower Kreises N. 3328. ddto. 1. November 1814 à 2 1/2 0/0 über 266 fl. 30 fr. — mit dem vor= geladen, diese Obligationen binnen einem Sabre um so gewisser vorzubringen, als solche für nichtig erklart werden wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 18. Oktober 1847.

(3858)Edift.

Mro. 22043|1847. Vom Magistrate der fon. Hauptstadt Lemberg wird dem Nicolaus Hodziakowicz auch Hodzinkiewicz genannt, fund gege= ben, daß gegen ihn die minderjahrigen Valentin, Anna und Thekla Lipskie mittelst ihres Rurators B. Dr. Rodakowski auf Erkenntniß, daß die sub Nro. 254 4/1 in Lemberg bestehende Realitat, den= felben jugesprochen werde - die Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber eine Tagfahrt auf den 29ten Janner 1848 um 10 Uhr Wormittags angeordnet worden.

Da der Aufenthaltsort des Belangten wie oben Nicolaus Hodziakowicz dem Gerichte unbekannt bleibt, so hat man demfelben zur deffen Bertre= tung und auf Wefahr und Roften den biefigen Landes= und Gerichts = Udvokaten Dr. Midowicz mit der Substitution des B. Dr. Weigle als Ru= rator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der fur Galizien vorgeschriebenen Ge-

richtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Goift wird demnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und anher zur rechten Zeit nahmhaft zu machen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen Rechtsmittel zu er= greifen, indem derfelbe fich aus deren Berabfaumung entstehende Folgen felbst beizumeffen baben wird.

Lemberg den 28. Oktober 1847.

(3857)Edictum

Nro. 30288. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Romano Dobrzański medio praesentis Edicti notum redditur: qued ad petitum per Petrum Com. Moszyński sub praes. 28. Julii 1847 ad N. 23509 exhibitum, abhine sub 2. Augusti 1847 ad N. 23509 Tabulae reg. dispositum sit, quatenus in fundamento documenti, per Romanum Dobrzański die 14. Maji 1847 conditi, praevie in-

grossandi, Summam 100,000 flp. in moneta crassa arg. cum usuris 5/100 e documento ddto. 9. Januarii 1844 provenientem. in statu passivo bonorum Niemirow cum attin. Dom. 187. p. 3. n. 81 on. intabulatam, e statu passivo eorundem bonorum Niemierow cum attirent. Przedmieście, Szczerzec, Wróblaczyn, Wola Wróblaczyńska, Parypsy, Wola Niemirowska, Ruda et Jasionow extabulet atque deleat.

Cum autem hie Judicii domicilium ejus ignotum sit. ideo Advocatus Dominus Czermak cum substitutione Dni. Advti. Fangor, ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, qua resolutione supra citata Edictum isthoc

notitiam dat.

Ex Consilie C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 27. Octobris 1847.

Rundmadung. (3851)

Mro. 74937. Bur Befegung ber beim Civilfenate des Magistrates in der f. hauptstadt Lembera erledigten Stelle eines Rathes mit dem Gehalte von jährlichen 1200 flr. C. M. und dem Bor= rudungsrechte in die höhere Gehaltsstufe von 1400 ftr. C. M., wird hiemit der Konkurs aus= geschrieben.

Bittwerber haben bis 15ten Dezember 1. 3. ibre geborig belegten Gesuche bei dem genannten Magistrate, und zwar: wenn ste schon angestellt find, mittelft ihrer vorgefesten Beborde, und wenn sie nicht in offentlichen Diensten fteben, mittelft des f. f. Kreisamts, in deffen Bezirke fle wohnen, einzureichen, und fich über Folgendes

auszuweisen:

a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Religion,

b) über die zuruckgelegten Studien, und erhal=

tenen Wahlfahigkeitedefrete,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen und polnischen, oder einer andern flavischen Sprache,

d) über das untabelhafte moralische Betragen, die Fahigfeiten, Bermendung, und die bisberige

Dienstleiftung,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Lemberger Magistrats verwandt oder verschwagert seien.

Vom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 31. Ottober 1847.

(3790)Edictum,

Nro. 19860 1847. A Regiae Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Rudolpho Kolb qua absenti et de domicilio ignoto notum redditur, quod contra ipsum D. Fridericus Ettmayer ejusque filius Adolphus sub praes. 10. Septembris 1347 ad Nrum. 19360

actionem intuitu solvendi Census I. c. per 36 fl. 40 xr. M. C. in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit, quae actio ad contradictorium medio resolutionis ddto. 11. Septembris 1847 ad Nrum. 19860 pro die 28. Januarii 1848 h. 9. m. decretata est.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra C. R. Provincias haereditarias versetur, visum est curatorem ei dare, qui personas ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Fangor cum substitutione Dni. Advocati Rabath, quocum actio in Judicium delata, juxta Normam Codicis Judiciarii deducetur et definietur. Quapropter pracsenti Edicto idem Rudolphus Kolb admonetur, ut die 28. Januarii 1848 b. 9. matut. aut ipae in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lego faciat, faciendave curet, quae defensioni et capsae suae proficua sibi esse videantur: nifaciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde forte enatum sibi ipse imputabit.

Leopoli die 11. Septembris 1847.

(3850) Ronfurs. (3)

Mro. 76165. Bur Befegung der in Busk Złoczower Kreifes erledigten mit einer Bestallung jährlicher Einhundert Bulben C. M. verbundenen Stadtwundar,tenstelle wird der Konfure bis

legten Dezember 1. 3. biemit eroffnet.

Bewerber um diesen Posten haben ihre mit dem Diplome nber den an einer inländischen Universität erlangten chrungischen Grad, mit der Nachweisung ihres Alters und der Kenntniß der polnischen oder einer verwandten slavischen Sprache, bann mit dem Ausweise über die bisherigen Dienste, erworbenen Verdienste, und über ihren untadelpasten Lebenswandel belegten Gesuche mittelst ihrer vorgesesten Behörden beim Busker Stadt-Magistrate einzubringen.

Vom f. f. gal. Landes-Gubernium. Lemberg am 6ten November 1847

Mro. 3150. Vom Magistrate der konig. Freistadt Przemyśl gerichtlicher Abtheisung wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Sawiczewski bekannt gemacht, daß über die Zuschrift des hierortigen Mogistrats politischer Abtheisung vom 14ten Matz 1846 Z. 1101, das ob der unter Mro. 20 et 21 Podzamczer Vorstadt hierors gelegenen Realitäten zu Gunsten der Paul Lewkowiczschen Massa intabusirte, und mittelst Dekrets des Jaroslauer Magistrats vom 25ten November 1843 Z. 1769 der Przemyślor Stadtkasse eingeantwortete Kapital sammt

Interessen in Folge hierantlichen Bescheides vom 2ten May 1646 B. 1065 aufgekündigt wurde. — Da der Wohnort des gegenwärtigen Eigenthümers dieser Realitäten Stanislaus Sawiczewsk unbekannt ist, so wird demselben zum Kurator Fr Johann Mikocki auf seine Gefahr und Kossen bestellt und letzterm der oben angeführte Besscheid zugestellt.

Przemyśl am 28. Janner 1847.

(3861) Einberufungs-Soift. (3)
Mro. 351. Bem Dominio Dzibulia Zolkiewer Kreises, wird der Militärpflichtige Pawlo
Bratezuk Kaus-Nro. 113 und Fedko Halaniuk; HN. 118 Dzibulki; dann Joseph Chmiel aus Lipina HN. 32 aufgefordert binnen 6 Wochen
rüczukchren und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sonsten dieselben als Militärsluchtlinge
werden behandelt werden.

Dzibulki am 18ten Movember 1847.

merben, als:

(3863) Dor ladung. (3)
Rro. 1421. Vom Dominio Strussow Tarnopoler Kreises werden nachstehende auf ben Ussentplat noch nicht erschienenen Individuen vorgelaben, binnen 6 Wochen vom Tage des Erscheisnens dieser Vorladung an gerechnet in ihren Gesburtsort zurüczukehren, und ihre unbefugte Ubswesenheit zu rechtsertigen, widrigenfalls diesetben
als Rekrutirungsflüchtlinge werden behandelt

Mus Strussów: 502. 61. Carl Pliszewski, - 90. Mathaus Skretkowicz - Tiutków: - 18. Wojtko Marijowski - Brykula: - Warwaryńce: - 35. Wawryk Golebiowski - Strussów: - 209. David Scherzer, - - 46. Franz Tomalak, - - 23. Joseph Szapował - -- 30. Srul Margules - Darachów: - 104. Johann Franków -- - 223. Franko Nedwiol - Warwaryńce: - 78. Anton Dabrowski — — — — 127. Anton Huźiy - Zubów: - 67. Andruch Grzegoraz - Brykula: - 16. Basil Głowacki - Stobudka: - 6. Ignatz Głowacki - - 6. Peter Głowacki - Naluże: - 58. Ludwig Wesolowski - Slobudka: - 30. Gregor Greczyn - - 4. Olexa Zabłocki - Ostrowczyk: - 71. Jakób Janicki. Dominium Strussow am 16. November 1847.

(3840) E b i f t. (3)
Mro. 32083. Vom f. f. Lemberger Landrech

Mro. 32083. Vom f. f. Lemberger Landrechte wird den dem Wohnorte nach unbefannten Osia Münzer, Frimet Anhauch gebor, Münzer und Ettel Blauer verehelichten Landau mittelst gegenwärtigen Sviktes bekannt gemacht, es habe wis der dieselben und Undere Hr. Mathäus Gr. Miaczyński wegen Loschung der Instr. 126. S. 202. P. 3. haftenden Summe von 950 Duk. holl. sammt Zinsen, Bezugss und Usterposten, dann mit allen Superlasten aus dem Hptb. 133. S. 18. P. 356. intabulirten, im Betrage v. 610533 fl. 20 fr. W. W. rücktändigen Kauspreise der Guter Zalośco sammt Zugehör unterm 21. Oktober 1847 z. B. 32083 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilse gebeten, worüber zur mundliverhandlung eine Zagsahrt auf den 17. Jänner 1848 um 10 Uhr Vormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der obermähnten Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht zu beren Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts - Advokaten Dr. Fangor mit Stellvertretung des Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Malisz als Curator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wer-

den wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Acchtsbebelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wahlen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Candrechts. Lemberg am 27. Oftober 1847.

D i f t. (3)(2849) Nro. 1201. Won dem Kaluszer f. f. Kaal. Justizamte werden alle jene, welche an dem verlaffenen Bermogen bes für tobt erklarten Johann Habdank Lebius, gemefenen Kaluszer Steuereinnehmers, Unfledlungs-Rurators, und Urarial-Getreidmagazins-Rechnungsführers entweder als Erben, oder Glaubiger und überhaupt aus mas immer für einem Rechtsgrunde einen Unfpruch ju machen vermeinen, biemit aufgefordert, ibre Erbanfpruche ober sonfligen Rechte binnen einem Jahre, sechs Wochen und drei Tagen hiergerichts auzumelden und geltend zu machen, widrigens die Berlassenschaft nach Johann Habdank Lebius, wenn fich im Berlaufe obiger Frift biegu Niemand melden, oder erbeerklaren follte fur kaduk erklärt und dem k. k. Fiskus eingeantwortet merden wird.

Katusz am 12. Nevember 1847.

(3839) Aundmachung. (3) Mro. 30653. Vom f. f. lemberger Landrechte wird der liegenden Masse des Alexander Grafen Potocki und deffen vermeintlichen, dem 280bnorte nach unbekannten Erben: August Graf Potocki, und Roman Fürst Sauguszko Namens der minderjahrigen Marie Furstin Sanguszko - dem Eugenius Grafen Dzieduszycki Mamens der minderjährigen Eugenia, Wanda und Miecislaus Grafen Dzieduszyckie, bann der liegenden Masse bes Stanislaus Grafen Dzieduszycki, ber liegen= den Masse nach Severina Komar und nachOtto Komar, - ferner bem Emanuel Bar, Franz Sosnowski, Joseph Sosnowski, Paul und Julianna Bienkowskie Ebeleuten, Adalbert Solecki, Peter Tarnawiecki, Joseph Januszowski, Mathias Grafen Labedzki, Stanislaus Wierzchaczewski, Agnes Romanowska, Karoline de Reszyckie Magnuszewska, Rarl Czarnecki, Erasm liomar, Julius Romar, Stanislaus Delfin zweier Mam: Komar, Saba Komar, Katharina Krzeczowska, Konstantia Komar, den Adam Komar'schen Erben, namlich : bem Joseph Virold Anton dreier Ram: Homar, und Josepha Marianna Sophia dreier Dam: Komar, alle bem Wohnorte nach unbefannt, und für den Tall des Ubsterbens ihren dem Mamen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, es habe wider fie und andere die Protho Potockischen Glaubiger megen Loschung der 10]24 Theile der Summe von 3333 Dukaten 6 fip. fammt allen Bezugsposten und Laften aus bem Laftenftande aller ehemals Protho Potockischen Guter unterm Sten Oftober 1847 3. 3. 30653 eine Klage angebracht, und um richterlice Gilfe geboten , worüber zur mundlis chen Berhandlung eine Tagfahrt auf ben 17ten Janner 1848 um 40 Ubr Wormittag bestimmt murde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten blergerichts undekannt ist, so hat das k. k. Landrecht
zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und
Kosten den biesigen Landes- und Gerichts-Advoraten Dr. Wilczyński mit Unterstellung des Advokaten Herrn Dr. Czajkowski als Kurator besiellt, mit welchemsdie angebrachte Rechtssache nach
der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung
verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach die Belangten erinnert, zur rechter Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sonst sich die aus deren Verabsaumung entstebenden Folgen selbst beizumiesen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 27ten Oftober 1847. (3818) Edictum. (3)

Nro. 31866. Caesarco-Regium in Regnis Ga liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Joanni Zdzieszulski. Cune gundi de Kuczkowskie Olszewska, Stanislao Leonardo bin. Olszewski, Thaddaeo Raphaeli bin. Olszewski, Felici L. B. Hadziewicz, Salomeao Olszewska, Monicae de Olszewskie Sahavdakowska, Josephae de Olszewskie Chobrzynska, Josephae de Olszewskie Babecka, Joanni Wiecławski, Catharinae de Wierzchaczewskie Korybutowa, Josephae, Mariannae, Antoninae, et Theclae Wierzchaczewskie, judaeo Abrahamo Rubinowicz Lauterstein, judaeo Ahrahamo Rubinowicz, Basilio Stepanowski, Sophiae de Majewskie Domanska, Theodoro Illoc, Casimiro Hoszowski, Antonio Zalewski, Mariannae Roc natae Strzelbicka, et Bartolomaeo Wierzchaczewski, jisque pro re nata demortuis, illorum ignotis hacredibus, medio praesentis Edicti notum reddit : Ex parte D. Annae de Mysłowskie Przyśiecka contra illos et allos, puncto decernendae extabulationis Summarum 3000 flp. et 200 Aur. cum earum sub et superonerationibus de bonis Rukamysz c. s. c. sub praes. 19. Octobris 1347. Nr. 3 866. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero mox dictorum concitatorum huic udicio ignotam illorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Fangor cum substitutione Domini Advocati Blumenfeld qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino in 16. Januarii 1848. hora decima matutina comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in Patronum eligendum, et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae prolicua esse videntur: ni fiant, et causa neglecta fuerit, damuum iode enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Leopoli die 28. Octobris 1847.

(3872) Kundmachung. (2) Mro. 1682. Vom Magistrate der k. fr. Stadt Kutty wird hiemit bekannt gemacht, es werde über Ersuchichreiben des Lemberger k. k. Landrechts vom 23. August 1847 B. 19451 die zur Hälfte dem Jossel Kussner, zur Halfte dem Emanuel Pfau gehörige in der Stadt Kutty Kolomesir Kreises unter der Con 3. 743 liegende Realität zur Einsbringung der Forderung des h. Zoll = Uerars pr. 39 fl. 14 235 kr. E. M. s. N. G. in zwei Lizitazions

Terminen, nämlich am 22. Dezember 1847 und 24. Jänner 1848 jedesmal um 9 Uhr Vormittags in ber Kuttyer Magistratskanzlei unter nachstehenden Lizitazions-Bedingungen versteigert werden:

1) Bum Ausrufspreise wird der Schahungswerth

von 250 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 8,100 als Ungeld zu Kanden der Lizitazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet, die erste Kaufschillingshalfte binnen einem Monate, die zweite binnen 2 Monaten vom Tage der Zustellung des die Lizitazion bestättigenden gerichtlichen Bescheides gerechnet, gerichtlich zu erlegen. — Die Merarial-Forderung pr. 30 fl. 14 215 fr. C. M.

wird demfelben nicht belaffen.

4) Sollte die Realität in den ersten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der gh. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1821 Zahl 46612 das Erforderliche eingeleitet, nach Einvernehmung der Hpspothekar-Gläubiger über die erleichternden Bedingniße ein dritter Lizitazions-Termin ausgeschrieben, und die Realität im dritten Lizitazions Termine auch unter der Schäbung um jeden Preis feilgebothen werden.

5) Sobald der Bestheither den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf der Realität haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen

werden. - Gollte er hingegen

6) den gegenwärtigen Lizitazions-Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachsemmen, fo wird die Realität auf seine Gesahr und Kosten in einem einzelnen Lizitazions = Termine veräußert werden.

7) Hinsichtlich der auf der Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Ubgaben, werden die Kauflustigen an das Grundbuch und das Kossower Kam. Wirthschaftsamt als Steuerbezirks-Obrigkeit gewiesen.

Dom Magistrate-Gerichte Kutty am Oten Ro-

vember 1847.

(3887) © d i f t. (2)

Mro 799. Vom Magistrate der k. Stadt Neumarkt wird hiemit bekannt gemacht, es sei über Unsuchen des Herrn Aloys Hummel als Bevolls machtigten der Agnes Radwauska gegen die Ehesteute Dominik und Agnes Byliny in die erekutive und parzellenweise Feilbiethung des den letztgenannten Eheleuten gehörigen 139 Theils des Grundes Rola Ślimakowska genannt, wegen an die

Agnes Radwańska vergleichsmäßig schuldigen 32 ft. C. M. c. s. c. gewilliget, und hiezu die Lagfahrsten auf den 29ten Flovember, 29ten Dezember 1847 und auf den 29ten Janner 1848 jedesmal Früh um 9 Uhr in der hiesigen Magistratskanzlei

festgeset worden.

Bu dieser Lizitazion werden Kauflustige mit dem Bedeuten vorgeladen, daß ein jeder derselben sich mit dem 10ten Theile des von den zu veräußernsten Grundstücken erhobenen gerichtlichen Schätzungswerthes pr. 234 fl. E. M. als Vadium zu versehen habe, und daß dieser Grund, nur bei der Iten Feilbiethungstagfahrt, unter dem Schähungswerthe werde hintangegeben werden.

Die übrigen Ligitazions = Bedingnisse konnen zu den gewöhnlichen Umteftunden in der hierorti-

gen Magistratekanzlei eingesehen werden.

Beschlossen im Rathe des Magistrats der f. Stadt Neumarkt am 24. September 1847.

Lizuations-Annomachung (2) Mro. 1214. Dom Magistrate der f. Kreisstadt Kolomea als Realinstang wird nach bereits frucht= los abgelaufenen 3 Lizitationsterminen, bann bei dem Umftande, als die einvernommenen Sppothe= farglaubiger in keine erleichternden Lizitationsbedingniße einwilligen, die zu veräußernde Realität um ben erhobenen Schatungswerth auch nicht übernehmen wollen, über Unsuchen des S. Franz Zuchar als Bevollmachtigten bes Erekutionsfubrere Ignatz Theimer jur Ginbringung einer erfleaten Forderung pr. 855 fl. 23. 28. sammt ben vom 5. Februar 1832 bis jum Bahlungstage mit 5100 ju berechnenden Verzugszinsen, ferner jur Einbringung der im Betrage von 3 fl. 21 fr. C. M. und 33 fl. 1 fr. C. M. bereits fruher gu= erkannten und ber gegenwärtig im Betrage von 23 fl. 6 fr. C. M. jugesprochenen Erekurinskosten, wiederholt in die exekutive Feilbiethung der ben Erben des Josel Hauslich gehörigen ju Rolomea sub NC. 73 Stadtring gelegenen auf 4619 fl. 51 fr. C. M. gefchatten Realitat, beftebend in einem Grund pr. 115 Qufl. und dem darauf gemauerten Saufe gewilliget, biezu eine einzige Tagfahrt auf den 8. Dezember 1847 Frub 9 Uhr hiergerichts mit dem Beifate ausgeschrieben, daß an diesem Tage diese Realitat auch unter bem Schagungswerthe um was immer für einen Preis an ben Meiftbiethenden bintangegeben werden wird.

Die Lizitationebedingniße find folgende :

1) Bum Musrufspreise wird der gerichtlich ersbbbene Schähungewerth pr. 4619 fl. 51 fr. CM.

angenommen werben.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden, von diefem Schäbungswerthe 10,100 an Vadium im Baaren zu Sanden der Lizitations-Kommission zu erlegen, welches dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach geendeter Lizitation zurückgestellt werden wird.

3) Sollte diese Realität bei dieser Tagsatung nicht über, oder doch um ben Schatungswerth an Mann gebracht werden konnen, so wird solche auch unter dem Schätungswerthe um welchen Preis immer hintangegeben werden.

4) Der Ersteher ist verbunden, den angebos thenen Kaufschilling binnen 14 Tagen nach bestättigter Ligitation an das hiergerichtliche Depo-

sitenamt zu erlegen.

5) Nach gehörigem Ausweise über den erlegten Kaufschilling werden die auf dieser Realitat haftenden Hypothekarlasten auf den Kaufschilling übertragen, dem Ersteher das Sigenthumsdekret ausgefolgt, sodann diese Realität in den physischen Besis übergeben werden.

6) Die auf bieser Realität hat enden Lasten, Steuern und sonfligen Ubgaben konnen jederzeit im städtischen Grundbuche und der Stadtkassafangelei, der Schägungkakt dagegen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden.

Kolomea am 9. Oftober 1847.

(3883) © D i f t. (4)

Mro. 24777. Vom f. f. Leinberger Landrechte wird den abwesenden und tem Bohnorte nach unbefannten Marian Potocki, Thadaus Czacki, Johann und Stanislaus Malachowskie, Isabella de Malachowskie Rostworowska, Stanislaus Małachowski, Caroline de Małachowskie Grabińska, Ignatz, Joseph und Caroline Steckie, Michael Czacki, Hiacinth Małachowski, Anton Małachowski, Rosalia de Czackie Tarnowska, Antonina de Czackie Krasińska, Anna Szołkowska, Apolonia Rybicka, Anton Siemianowski, Casimir Szawłowski, Joseph Fałęcki, Ignatz Bienczewski, Sophia Czosnows!:a 2ter Che Oborska, Dominic Rey, Ludwika Stojowska, Alexandra Begnszowa, Vladislaus Gr. Rey, Theresia de Kwiatkowskie Marynowska, Sophia de Marynowskie Secka, Julia de Marynowskie Fox, Thecla de Marynowskie Niemyska, Paulina de Marynowskie Garlicka, Theresia Marynowska, Thadäus Marynowski, Alexander Marynowski, bem Eridatar Johann Gr. Potocki mittelst gegenwar= tigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Rudolph Jastrzebski, Valeria Jastrzebska, Theophila Majewska geb. Jastrzebska und Johanna Czermińska geb. Jastrzebska, wegen Loschung der Hrtb. 35. G. 331. EP. T. auf den Gutern Bednarow haftenden Summe pr. 48000) flp. fammt allen Bezugspoften und Uftertaften, unterm 10. August 1847 f. 3. 24777 eine Klage angebracht, und um richterliche hilfe gebeten, worüber jur mundlichen Werhandlung die Tag= fakung auf den 19. Janner 1848 Vormittags um 10 Uhr festgefest wird.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten hiergerichts unbekannt ift, so hat das k. k. Landrecht zu
ihrer Vertretung und auf ihre Gesahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Fangor mit Substituirung des hiesigen Landes- und Gerichts- Advokaten Dr. Czormak
als Eurator bestellt, mit welchem die angebrachte Mechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verbandelt werden wird.

Durch dieses Soift werden demnach diese Belangten errinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbebelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am 8. November 1347.

(3881)Kundmadung. Mro. 33760. Don bem t. t. Cemberger Land. rechte wird bem Grn. Vitalis Pioniazelt, oder für ben fall feines Ablebens, deffen dem Ramen und Bobnorte nach unbekannten Erben mit Diefem Ebite bekannt gemacht, daß das b. Uppellazionsgericht dem Refurse bes Ludwig Hubala millfahrend, den Bescheid des hiesigen Landrechts vom goten Mary 1848 g. B. 4840. ad 1.) dabin abgeandert babe; daß ber f. Candtafel aufzutragen fen, im Grunde der bereits ingrofficien Berordnung des Tarnower f. f. Candrechts vom 30. Movember 1832 B. 14810 über die Einantwortung des Nachlasses nach Vinzenz Odrowaz Pienigzek in A. bann ber Abtrettungsurfunde ber in A. anerkannten Grben , als jener (bereits ingroffirten) bes Vitalis Pieniazek ddto. 8. May 1838 und der Dominika de Pieniazkie Boguńska ddto. 30. Juny 1838 sub B. et C. (11.21.31. im Refurse) wie auch der zu ingrossirenten Ceffionen der Miterben, Alexander, Ceslau, und Karl Pienigzek ddto. 25. Nov. 1844 in D. - dann des Julius und Leo Zuławskie ddto, 16. Februar 1345. in E, den Ludwig Rubala als Eigenthumer der auf den Mamen des Vinzenz Pienigzek Dom. 12. p. 267. n. 4. et 7. haer. einverleibten Salfte bes Gutsantheiles Lukawica Lapezyuska vorzumer= fen , mit dem Beifugen, daß ibm mit Softang= leidekret vom 28ten Februar 1844 3. 5390 in M. der lebenslängliche Besis dieses Gutsantheiles bewilliget werden. Dagegen bat bas b. f. f. Uppellazions Bericht dem Refurfe Betreff a'gefchlagener Einvereibung Diefes Eigenthumsrechtes, dann ad 3) womit die Lofdung der fur Franziska Pieniazek Dom. 170. p. 311. n. 39. on. auf den Untheilen des Refurrenten versichertenffor= derung pr. 8690 fl: E. M. rudfichtlich beren

Theite pr. 1850 fl., 1640 fl., 2000 fl. et 1455 fl. C. M. von den gangen Gutern angeblich abgefchlagen murbe, feine Folge gegeben. - In Folge diefer b. Entscheidung vom 7ten Oftober 1846 Babl 15937. decen Beweggrunde erhoben werden fonnen, murde unterm 26ten Oftober 1846 g. 3. 32619 ber f. Landtafel aufgetragen, im Grunde der bereits ingroffirten Berordnung des Tarnower f. f. Landrechts vom 30ten 9:0= vember 1832 3. 14810, über die Einantwortung des Machlasses nach Vinzenz Odroważ Pienja-Zelt in A., dann der Uhrretungsurfunden ber in O. anerkannten Erben, als jener (bereits ingrofsirten) des Vitalis Pieniazek ddto. 8. Mai 1838 und der Dominica de Pieniazkie Boguńska ddto 30ten Juni 1838 sub B. et C. (sub 2]2 3]3 im Refurse) wie auch der ju ingroffirenden Cessionen der Miterben, Alexander, Ceslaus und Karl Pieniazek ddto. 25. November 1844 in D. bann des Julius und Leo Zulawskie ddto. 16. Rebruar 1845 in E. den Ludwig Robala als Gigenthumer ber, auf den Mamen des Vinzenz Picniazek, Dom. 12. p. 267. n. 4. et 7. haer. ein= verleibten halfte des Gutsantheiles Lukawica Lapczyńska vorjumerten, mit dem Beifugen, daß ibm mit Holkangleidefret vom 26ten Kebruar 1844 3. 5390 in M. der lebenstangliche Befit Diefes Butdantbeiles bewilliget werde.

Da der Bohnort der genannten abwesenden Partheien dem Landrechte unbefannt ist, so wird ihnen Behufs der Verstandigung von dem erswähnten Tabularbescheide der Landess und Sestichts Advokat Dr. Smialowski mit Subsituitung des Landess und Gerichts-Advokaten Dr. Wilczyński auf ihre Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichts zugestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Cemberg am 10ten November 1847.

(3200) E b i f t. (4)

Dr. 30565 Wom f. f. Lemberger Landrechte wird bent Felix Skorupka, Paul Zurowski, Vinzenzia Fredro, Ludwig Fredro, Marian Fredro, Josepha von Bobowskie Lelowska, Ludwig und Viazenz richtiger Vinzenzia Fredro, Samuel Hordyński, Helena Hordyńska, Marianna Hordyńoka, Theresia Hordyńska, Katharina Hordyńska, Rosalia Hordyńska, Helena ven Kraińskie oder Krawskie Belchacka, Balthasar Belchacki, Ignatz Belchacki, Alexandra von Wiktory Belchacka, den Cheleuten Andreas und Marianna von Zurowskie Swiebozowskie oder Swiebodownkie, ten Gbeleuten Johann Cantius und Domicella von Starowiejskie Psarakie, Ilasimir und Balthasar Bolchackie, den Erben der Thoresia von Belchackie Starowiejska, den Cheleuten Marianna und Ignatz Hordynskie, Kathari-

na ron Zurowskie Lastowiecka, Joseph Skorupka, Marianna Dobińska, Anton Kamocki und Joseph Kamocki allenfalls deren Erben mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es haben wider dieselben die Erben des Alexander Dahlke wegen Unerfennung und Einverleibung Des unbedingten Gigenthumsrechtes der Guter Zagacie und Rolow, bann megen Lofchung der Summen von 22200 flp. und 12660 flp. von Rolow und der Gewährleistung von dem Gute Wołoszcza mit allen Bezugsposten und weiteren Lasten unterm 7ten Oftober 1847 3. 3. 30565 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung die Tagfabung auf den 25ten Janner 1848 um 10 Uhr Vormittage bestimmt worden ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Landrecht
zu deren Vertretung und auf deren Gesahr und
Kosten den hiesigen Landes und Gerichts-Advokaten Dr. Witwicki mit Substituirung des Advokaten frn. Dr. Zminkowski als Kurator bestellt,
mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der
für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung

verbandelt werben wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbepeise dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wurden.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts. Lemberg am :6ten Oftober 1847.

(3892) Ediftal-Vorladung. (1)

Mro. 435. Mom Dominio Czesniki Brzezaner Kreises werden nachstehende auf dem Ussentplaße nicht erschienenen unbefugt abwesenden militärpflichtigen Individuen, als:

aus der Orischt Danileze: Iwan Maudziy aus HN. 59, und Andruch Bzdar aus HN. 44,

hiemit aufgeferdert, binnen 6 Wochen beim biefigen Dominio fich anzumelben, als widrigens bieselben als Refrutirungsflüchtlinge behandelt werden.

Czesniki am 5ten Oflober 1847.

(3893) Ebiktal-Borladung. (4)

Mro. 141. Bom Dominio Zolczow Brzezaner Kreises, wird der auf dem Uffentplate nicht erschienene unbefugt abwesende mititarpslichtige Unterthansbursche Izidor Rubarycz ex HN. 63 hiemit aufgesordert, binnen 6 Wochen hieramts um so sicher zu erscheinen, als sonsten derselbe als Rekrutirungsfluchtling behandelt werden murde. Zolozow am 5. Oftober 1847.

(3877) Konkurs-Unsschreibung. (4)

Mro. 77184. Bur Besetzung einer hierlands erledigten mit dem Gehalte jahrlicher Vierhundert
Gulden Cond. Munze verbundenen Bezirksarztenstelle wird hiemit der Konkurd bis Ende Dezember l. J. mit dem Beisage eröffnet, daß die Bewerber um diesen Dienstroften ihre Gesuche mit
der Urkunde über die erlangte Doktorswurde der Medizin, dann mit der Nachweisung ihres Ulters,
ihrer Moralität der bisherigen Dienste und erworbenen Verdienste, und der Kenntniß der Landes- oder einer verwandten flavischen Sprache
belegt, mittelst der betreffenden Kreisamter oder
der ihnen unmittelsar vorgesehten Behorde binnen der angedeuteten Konkurdfrist bei diesem k.
k. Landes-Gubernio einzubringen haben.

Bom f. t. galizischen Landesgubernium.

Lemberg am 6ten Movember 1847.

(3816) E b i f t. (1)

Niro. 14503. Wom Tarnower f. f. Sandcchte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Carl Rogawahl mittelft gegenwärtigen Gbifte befannt gemacht, daß ihm als erklarten Erben nach deffen Bater Johann Nepom, Rogawski jur Beendi= gung der Verlaffenschafteabhandlung nach diefem seinem Bater der hiergerichtliche Moveat Dr. ber Rechte Gr. Bandrowski mit Gubstituirung bes Aldvokaten Dr. der Rechte Br. Wieski als Rurator gegen funftige Remuneration mit em bestellt wird, daß alle an ihn, Carl Rogawski in Betreff diefer Verlaffenschaftsabhandlung gerich= teten Erlaffe bem gedachten Kurator merden jus gestellt werden, und bag biefer alle in diefer Bertaffenschaftkabhandlug zu erlassende Auftrage Mamens des Ubmesenden zu erfüllen haben wird.

Mus dem Rathe des e. f. Landrechtes.

Tarnow am 27ten Otober 1847.

(3886) Edictum (4)

Nro, 1805. Per Magistratum R. civitatis Jaroslau notum reditur, quod D. Ant nius Funk coram hujati Judicio praeces sub praes. 19. Augusti 1847. ad N. 1805 adversus D. Rdum. Jeannem Cantium Boryski eo exhibuit, ut huicce ultimo praedisponatur, quatenus in 8. doceat, praenotationem hypothecae Summae 21139 spol. 10 xr. super realitatibus NC. 432. et 433. tum horto Zwierzyniec et binis pratis circa Pelkinie pro re ejus haerentis justificatam esse, aut in justificatione pendere, ac secus ad petitum ulterius D. Funk, qua moderni proprietarit praefatarum realitatum praenotatio haec delebitur.

Cum autem domicilium dicti Rdi. D. Joannis Cautii Boryski ignotum sit, et idem forte extra regna commoratur, proin ipsi incola D. Franciscus Rutkowski, cui praesens resolutio admanuatur, pro curatore ad actum cum substitutione D. Vilhelmi Modro constituitur. De quo absens D. Joannes Cantins Boryski per edictum hac informatur.

Jaros'aviae die 18. Septembris 1847.

(3599) Unfundigung. (4) Nro. 142. Vom Justizamte ber Berrschaft Siercza Bochniaer Kreises wird bekannt gegeben, es fei auf Unsuchen des f. Fiskus Namens Dziekanowicer lat. Kirche und der Ortsarmen in die versteigerungsweise Beraußerung des ebedem den Cheleuten Pinkas und Beile Herstein nunmehr den Cheleuten Elias und Schewe Herstein ge= borigen sub C. N. 3017 in Klasno liegenden Stein= haufes jur Befriedigung ber, ber gedachten Rirche und Urmen gebührenden Gumme pr. 280 fl. C. Dt. famnit 4|100 Zinsen und zwar:

a) von der ersten zu zahlenden Rate pr. 40 fl.

C. M. vom 6. Juli 1827,

b) von der zweiten zu zahlenden Rate pr. 40 fl.

C. M. vom 6. Juli 1828,

c) von der dritten ju zahlenden Rate pr. 40 fl. C. M. vom 6. Juli 1829,

d) von der vierten zu zahlenden Rate pr. 40 fl.

C. M. vom 6. Juli 1830,

e) von der funften zu zahlenden Rate pr. 40 fl. C. M. vom 6. Juli 1831,

f) von der sechsten zu zahlenden Rate pr. 40 fl.

C. M. vom 6. Juli 1832 und

g) von ter fiebenten ju jahlenden Rate pr. 40 fl. G. M. vem 6. Juli 1833 bis jur Befriedigung ber Summe pr. 280 fl. C. Dl. bann ber Be= richtstoften pr. 25 fl. 31 fr. C. M., der Erekuzienskosten mit 6 fl. 29 fr. dann 10 fl. C. M. und ber nun auf 18 fl. 45 fr. C. Dl. gemäßigten Grekugionskoften gewilligt, und ju diefem Behufe drei Termine auf den 21ten Dezember 1847, dann 25ten Janner und 22ten Februar 1848 jedesmal um 10 Uhr Vormitags in der hierortigen Juftigamtekanglei festgesett - und gwar unter nachste= benden Bedingungen :

1) Bum Musrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth mit 5187 fl. 32 fr. C. M.

bestimmt.

2) Jeder Rauflustige ift verpflichtet den 10ten Theil das ift 518 fl. 45 fr. C. M. ale Ungeld bei der Lizitazions=Kommission im Baaren ju er= legen, welches dem Meiftbiethenden in den Raufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lixitazion gurudgeftellt werden wird.

3) Der Bestbiether bat den Kaufschilling in zwei Raten zu zahlen, und zwar die erste Salfte bin= nen 30 Tagen nachdem das Feilbiethungs-Proto-

koll zur Kenntniß des Gerichtes genommen senn wird, mit Einrechnung des Angeldes an das hier= gerichtliche Depositenamt zu erlegen, die andere Kälfte aber binnen 30 Tagen nachdem die Zah= lungsordnung in Rechtskraft erwachsen fenn wird, an die angewiesenen Personen.

4) Sollte fich ein oder der andere intabulirte Glaubiger weigern, die Bablung vor dem gefet= lichen oder bedungenen Termine anzunehmen, so ift der Ersteher verpflichtet, die Lasten nach Das des angebothenen Raufschillings zu übernehmen. -Die Forderung der Rammerprofuratur wird ihm

nicht belaffen.

5) Vom 31ten Zage, nachdem der geilbiethunges akt vom Gerichte aufgenommen werden wird, bat der Bestbiether die ju Folge des 3ten Ubsakes bei ibm zu belassende Kaufschillingshalfte mit 5/100 ju verginsen, und diese Binsen, bis jur Rochtsfraftigkeit der Zahlungsordnung halbjahrig decursive an das hiergerichtliche Erlagsamt zu erlegen.

6) Sobald der Bestbiether die halfle des Raufschillings gerichtlich hinterlegt haben wird, wird ibm der phisische und Sabularbests der erstande= nen Realitat ubergeben, das Eigenthumedefret ausgefolgt, bagegen die in diesen Feilbiethungs= Bedingnißen übernommenen Berbindlichkeiten und insbesondere der Kaufschillingsrest sammt der Verpflichtung zur deffen 51100 Berginfung im Laften= stande dieser Realitat intabulirt, und bei den fämmtlichen intabulirten Lasien angemerkt werden, daß das Spypothekarrecht sich auf den noch ruckstandigen Raufschilling beschränke, diese Laften werden auch auf den erlegten Raufschilling über= tragen werden.

7) Sollte das Haus in den ersten zwei Terminen nicht um den Schagungswerth, und in bem dritten nicht einmal um einen folchen Preis an Mann gebracht werden, durch ben alle intabulirten Forderungen gedeckt find, fo wird im Grunde bes g. 148 und 152 der G. O. und des Kreisschreibens vom 14. September 1824 3. 46612 wegen erleichternder Feilbietbunge-Bedingniffe gur Einvernehmung ber Glaubiger der Termin auf den 21ten Mark 1848 biemit einberaumt, und alsbann diese Realität auch unter dem Schäbungswerthe um jeden Preis in einem Termine hintangegeben

merden. 8) Wurde aber der Bestbiether den Ligitagions-Bedingungen auch in einem Punkte nicht nach= kommen, fo wird das haus auf feine Gefahr und Kosten in einem Termine veräußert, und das Ungeld ist zu Bunsten der intabulirten Glaubiger jur Befriedigung ihrer Forderungen verfallen.

9) Wegen der auf diefem Saufe haftenden Lasten u. d. g. werden die Rauflustigen an das hie= fige Grundbuch und das Wirthschaftsamt gewiesen.

Vom Justizamte der herrschaft Siercza am 11. Oftober 1847.

(3894) Rundmachung. (4)

Nro. 5428. Bur Befetung der bei dem Drohobyczer Magistrate erledigten Stelle eines Polizei-Revisors, womit ein Gehalt von 300 ft. C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs aus-

geschrieben.

Bewerber haben bis 20ten Dezember 1847 ihre gehörig belegten Gesuche bei dem Drohobyczer Magistrate, und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesetzen Behörde, und wenn sie nicht im öffentlichen Diensten stehen, mittelst des f. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich auszuweisen:

a) uber das Alter, Geburtsort, Stand und Re-

ligion

b) über die gut bestandene Prufung aus dem II. Theile des Strafgesethuches und die etwa zu= rudaelegten Studien,

c) über die Renntniß der deutschen und polni-

fchen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, Verwendung und die bisherige Dienstleistung und zwar so, das darin keine Periode überspruns gen werde,

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den ubrigen Beamten des Drohobyczer Magistrats verwandt oder verschwagert sind.

Nom Drohobyczer k. Stadtmagistrate am 15.

Movember 1847.

(3876) Ediktal-Vorladung. (1) Mro. 201. Die zur Stellung auf ben Uffentplat beruffenen militärpflichtigen Individuen ale:

Cons. Nro. 49. Wiktor Woytkowski,
—— 42. Simeon Szczupaczyński,

-- 49. Wasil Stradnik,

—— 45. Simeon Malachowski, wird hiemit aufgefordert, sich binnen 3 Monaten in ihre heimath zu begeben, ansonsten bieselben als Refrutirungeftüchtlinge nach den bestehenden Vorschriften beim Betretten behandelt werden.

Dominium Hinkowce am 1. Oftober 1847.

Nrc. 1500. Vom Magistrate der Kreisstadt Brzezan wird der dem Wohnorte nach unbekannten Sophia Izakiewicz oder im Falle ihres Ubstebens ihren dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben hiemit bekannt gegeben, daß Mayianna Szolginia gegen dieselbe wegen Löschung der im Lastenstande der in Brzezan unter EN. 90/280 liegenden Realität in der 2. Post zu Gunssten der Sophia Izakiewicz pranotirten Summe pr. 50 Duk. hiergerichts unterm 6. Oktober 1847 zur Zahl 1500 eine Klage ausgetragen habe, daber der Belangten auf ihre Gesabr und Unkosten der hierortige Insase Itassiel Kiesler zum Kutator besiellt wurde, mit welchem die anhängig

gemachte Rechtsfache nach ter galig. Gerichteordnung ausgeführt und entschieden werden wirb.

Hievon wird Sophia Izakiewicz mittelst gegenwärtigen Soiftes zu dem Ende verständiget, damit sie an dem, zur mundlichen Verhandlung dieser Streitsache auf den 26. Jänner 1848 um die 10te Vormittagestunde bestimmten Termine felbst erscheine, ihre Rechtsbehelse dem bestimmten Vertretter vorlege, oder sich einen anderen Sachwalter bestelle, und diesem Gerichte nahmhaft mache, überhaupt aber das zu ihrer Vertheidigung zweckdienliche einseite, widrigens sie sich die aus ihrer Verabsäumung entstehenden nachtheiligen Folgen selbst beizumessen haben wird.

Brzezan am 2. November 1847.

(3896) Ronkurs Ausschreibung. (4)

Mro. 35380. Es sind beim Lemberger Magisstrate politischer Ubtheilung zwei Rathssulftuardstellen mit dem Gehalte jahrlicher 600 fl. C. M. in Erledigung gekommen, zu deren Besehung der Konkurs von vier Wochen von der 3ten Einsschaltung in das Lemberger Intelligen blatt gestechnet, mit dem Bemerken ausgeschrieben wird, daß im Falle der Vorruckung der bestenhenden Rathssulftuare mit dem jahrlichen Gehalte 500 fl. auch die letzteren Uktuarsstellen werden besetzt werden.

Die Bewerber um biefe Stellen werden daber aufge.ordert, ihre Gesuche binnen der festaesetten Frist mittelft des politischen Ginreichungs-Protofolls unmittelbar, oder wenn fie bereits im öffents lichen Dienfte fteben, mittelft ihrer vorgefehten Beborde anber gelangen ju laffen, fich darin über die bisberige Dienstleiftung, Bermendung, Doralitat, Alter, dann über die jurudgelegten Studien und erlangten Befabigungs-Defrete, ferner über ihre feit bem Mustritte aus ben Studien ununterbrochenen Beschaftigung und über die Rentniße der deutschen, polnischen und lateini= fchen Sprache legal auszuweisen, übrigens auch anzugeben, ob fie mit einem Beamten Diefes Da= gistrats nicht etwa vermandt oder verschmagert find.

Lemberg am 14. Movember 1847.

(3904) Ediftal-Vorladung. (1)

Mro. 746. Von Seiten des Dominium Wyzniany Zloszower Kreises werden nachstebende Militarpflichtigen, als: Johann Babiak aus Kurowice HN. 89 anno 1827 geboren und Nicolaus Harapitniewicz aus Peczenia HN. 47 anno 1827 geboren, hiemit binnen sechs Wochen hieramts zu erscheinen vorgeladen, ansonsten dieselben als Restrutirungsflüchtlinge werden behandelt werden.

Dominium Wymiany ju Kurowice Złoczower

Kreifes am 30. Oftober 1847.

## 1) z i c ń n i k u r z e d o w y. Lwów dnia 27. Listopada 1847.

(3509) Einberufungs = Gdift. 11)

Mro. 12705. Der unbefugt abwesende Brodver militärpslichtige judische Insasse Chaim Pstermann, welcher sich seit ungefähr 10 Jahren unbekannt wohin entfernte, wird hiemit aufgesorbert, innerhalb sechs Monaten nach Brody zurückzukehren, und seine unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem a. h. Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 bestandelt werden würde.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow den 25. August 1847.

Mro. 13904. Der aus Brody geburtige Abraham Meiseles, welcher sei langerer Zeit mit seinem Weibe Bassie und seinen Kindern Eisig Hersch und Lea Meiseles unbefugt abwesend ist, und sich in der Moldau aufhalten soll, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Ediktes in das Umtsblatt der Lemberger Zeitung nach Brody sammt seiner Familie zuruckzukehren, und die unbefugte Ubwessenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen ihn und gegen seine Familie nach dem a. h. Uuswanderungspatente vom 24. März 1832 wird versahren werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 31. August 1847.

(3509) 2. E d i f t. (4)

Mro. 14367. Mit Beziehung auf das 1te Edift vom 25. Oftober 1846 3. 15321 wird der aus Folwarki wielkie Stadt Brody sub Con. N. 290 gebürtige und sich seit langerer Zeit unbekannten Orts unbefugt aufhaltende militärpslichtige Karl Kuzmiński im Grunde des a. h. Patents vom 24. März 1832 aufgefordert, binnen sechs Monaten in seinen Geburtsort zurückzufehren, und dessen Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe als Uuswanderer wurde behandelt werden.

Bom f. f. Rreisamte.

Złoczow am 31. Ungust 1847.

(2903) An fünd igung der kontraktmaßigen Lieferung der hierorts an den Uer. Postwagen vorkommenden Klempfnerarbeiten wird am 20. Dezember 1847 eine öffentliche Lizitation

merden.

Die betreffenden unternehmungelustigen Professionisten haben daber am obigen Sage mabrend den gewöhnlichen Umtestunden bei dieser

in der Oberpost = Verwaltungskanzlei abgehalten

Pozew.

Nro. 12705. Niniejszém wzywa się obowiązanego do służby wojskowej Chaima Pffermana, żyda brodzkiego, który od 10ciu prawie lat niewiedzieć dokąd się udał, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do Brodów powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Od C. K. Urzędu Cyrkułowego.

W Złoczowie dnia 25. Sierpnia 1847.

Pozew.

Nro. 18904. Niniejszem wzywa się Abrahama Meiselesa, rodem z Brodów, który od dawna z swoja żoną Basią i dziecmi Ejzykiem Herszkiem i Lea Meiselesami bez pozwolenia oddalił się i w Multauach ma przebywać, ażeby w ciągu sześciu miesięcy po umieszczeniu pozwu uiniejszego w Gazecie Lwowskiej do Brodów z rodziną powrócił iz nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług najw. Patentu z dnia 24go Marca 1832.

Przez c. k. Urząd cyrkulowy.

W Złoczowie dnia 31. Sierpnia 1847.

Pozew 2.

Nro. 14367. Odnosząc się do pozwu pierwszego z dnia 25. Października 1846 do l. 15321 wzywa się niniejszém na mocy Patentu z d. 24. Marca 1832 Karola Kuźmińskiego, rodem z Folwarków wielkich, z pod Nru. konskr. 290, który, będąc obowiązany do służby wojskowej, od dawna bez pozwolenia nie wiedziec gdzie przebywa, ażcby w ciągu sześciu miesięcy do miejsca urodzenia powrócił, i z nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim jak z emigrantem.

Od c. k. Urzęda Cyrkułowego. W Złoczowie d. 31. Sierpnia 1847.

Verhandlung zu erscheinen, und sich mit dem Badium im Betrage von 36 fl. C. M. zu verssehen. Die der Verhandlung zur Basis dienensen Tarifspreise, gleichwie die fonstigen Bedingungen können in der Oberpost-Verwaltungsstanzlei eingesehen, und werden auch am Tage der Lizitation den Unternehmungslustigen vorgeslesen werden.

Von der f. f. gal. Oberpost-Bermaltung. Lemberg am 22. Movember 1847.

#### (3865) Ronturs = Aufundigung. (3)

Mro. 27916. Auf der Staatsherrschaft Lomna im Samborer Kreife, ift die Stelle eines Bermal= ters, mit welcher der Gehalt von jahrlichen Gunfhundert Bulden, der Benuß einer freien Bobnung nebst einem Joch Garten= und drei Joch Wiefengrundes, dann der Bezug von funfzehn n. o. Rlaftern weichen Scheiter= oder harten Prugelholzes und eines Pauschales von Ginbundert Funf und Dreißig Gulden C. M., nebft 2 213 Joch Wiesengrundes zur Unterhaltung zweier Dienstpferde, dann die Berpflichtung gur Leiftung einer Dienstfauzion im Betrage des Sahresgehaltes verbunden sind, - dann auf der Religionsfonds= Berrschaft Brzostek im Jasloer Kreife, Die Mandatars= und Justigiarsstelle mit dem Gehalte von jahrlichen Bierhundert Gulben, dem Quartiergeldbeitrage von jahrlichen Gechezig Gulben C. Dl., dem Genuße der Deputatgrunde von 1 Joch Garten und 2 Joch Biefen, einer Remuneration von jahrlichen Funfzig Gulben C. M. fur die Beforgung der Rent= und fonfligen Geldverrechnung, Dem Bezuge von gehn n. o. Rlaftern weichen Scheiter- ober harten Prugelholzes, und des Paufchales von Einhundert Funf und Funfzig Gulden C. M. 2 2/3 Joch Wiesengrundes zur Unterhaltung zweier Dienstpferde, jedoch mit der Berpflichtung gur Bestellung ber Dienstfaugion in dem Betrage von 400 fl. C. M. in Erledigung gekommen.

Bur Bewerbung um diese Stellen und um einen anderen aus Unlag ibrer Befetung fich etwa erle-

(3080) 3. E b i f t. (3)

Mro. 10531. Leiser Falek Trachtenberg aus Brody wird mit Bezug auf die Edikte vom 6. Dezember 1844 und 6. Dezember 1845 zum letzeten Male aufgefordert, binnen 6 Monaten aus dem Auslande zurückzukehren, und seine Ubwesenzheit zu rechtsertigen, widrigens seine Behandlung nach dem a.b. AuswanderungsPatente vom 24. März 1832 Statt sinden wird.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 5. August 1847.

(3080) 2. E b i f t. (3)

Nro. 10532. Majer Welsch aus Brody, seit dem Jahre 1840 in der Moldau unbesugt abwessend, wird mit Bezug auf das tie Edikt vom 28. Oktober 1846 wiederholt ausgefordert, binnen sechs Monaten zurückzukehren, und seine Ubwessenheit zu rechtsertigen, widrigens derselbe nach dem allerhöchsten Auswanderungs = Patente vom 24. Marz 1832 wurde behandelt werden.

Vom f. f. Kreisamte. Złoczow am 4. August 1847. digenden Dienstposten minderer Kathegorie wird ber Konkurs bis 20ten Dezember d. J. eröffnet.

Die Gesuche der Bewerber um die Lomnaer Verwalterestelle find bei der f. f. Ram. Bek. Verwaltung in Sambor, - um die Brzosteker Kam= meralMandatard= oder Juftigiard=Stelle aber bei der f. f. Kam. Bez. Verwaltung in Jasto, vor Ub= lauf der Konkursfrift, einzubringen. Die Bewerber haben uber ibre miffenschaftliche Bildung, die bisberige Bermendung und Moralitat, über die Rechnungs= ökonomifche und fonstigen Renntniffe, bann über die Kenntniß der deutschen und polnischen, ober einer anderen der letteren verwandten fla= vischen Sprache, und mit den Wahlfabigkeits-Defreten fur eine Mandatars= und Polizeirichter= amtsfielle, diejenigen aber, welche die Brzosteker Mandatars- und Suftiziars = Stelle zu erlangen wunschen, noch uberdieß mit dem Befahigungs= Defrete jur Musubung ber Gerichtspflege fich aus= zuweisen.

Bugleich haben die Bittsteller anzugeben: ob und in meldem Grade sie mit einem der hieriandigen staateherrschaftlichen Beamten verwandt oder ver-

fcmagert sind.

In den Gesuchen um kauzionspflichtige Dienste posten ist übrigens glaubwürdig nachzuweisen, daß der Bewerber im Stande ist, die Dienstkauzion baar oder hypothekarisch vor dem Untritte des Dienstpostens zu leisten.

Von der f. f. galizischen vereinten Kammeral-Gefällen=Verwaltung. Lemberg am 26. Oktober 1847.

#### Pozew 3ci.

Nro. 10531. Lejzora Falek Trachtenberg z Brodów, powołuje się odnośnie do pozwów z d. 6. Grudnia 1844 i 6. Grudnia 1845 po raz ostatni, ażeby w ciągu sześciu miesięcy z zagranicy powrócił i z nieobecności swojej usprawiedliwił się, inaczej wytoczy się przeciwko niemu postępowanie podług najw. Patentu emigracyjnego z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu obwodowego. W Złoczowie dnia 5. Sierpnia 1847.

#### Pozew powtórny.

Nro. 10532. Odnoszac się do pierwszego pozwu z dnia 28go Października 1840 powołuje się powtórnie Majera Welsch z Brodów, od r. 1840 w Multanach bezprawnie przebywającego, ażeby w ciągu sześciu miesięcy powrócił i z nieobecności swojéj usprawiedliwił się, inaczej dozna postapowania podług najw. Patentu z d. 24. Marca 1832.

Od c. k. Urzędu cyrkułowogo. W Złoczowie dnia 4. Sierpnia 1847. (3827) Ligitazione-Ankundiaung. (3)

Mro. 28570. Bon der f. f. galigischen vereinten Raal. Gefällen=Bermaltung wird befannt ge= macht, daß jur Berpachtung der jur Staatsberrschaft Jaworow im Przemysler Rreise geborigen von Lemberg nur 5 Meilen entfernten Ochmefelwaffer-Badeanstalt ju Sklo, mit welcher auch ein Schwigbad vereiniget ift, am 16. Dezember 1847 in der Umtstanglei der f. f. Raal. Begirfe-Bermaltung zu Przemysl eine öffentliche Ber= steigerung werde abgehalten werden.

Wie bereits durch öffentliche Blatter unterm 10. Mai 1847 jur Renntniß bes Publikums gebracht murde, bewährt fich dieses Mineralbad nach dem Erkenntniße der Sachverstandigen, und nach vieljabriger Erfahrung in folgenden Krankheiten

als ein vorzugliches Beilmittel:

1) In der fieberlofen Gicht, und zwar : a) in der anomalen und verlarvten Skat,

b) in allen Krankbeiten, die baraus entstanden, wenn fie auch unter einer andern Form auftreten, als: Migrane, Gesichtsschmert, Mugenschwache, Ohrenbeschwerden, Magenkrampf und Roliten, Goleimfluße ber Befchlechte. theile, Ischiadit, Mieren= und Blafen Beichwerden, Kontrakturen.

2) Im chronischen Rheumatismus.

3) In dronischen Sautausschlagen, als: Rtatgen, Flechten, Ropfgrind. 4) In dronischen Geschwuren.

5) In verschiedenen Bamorrbodial-Beschwerden.

8) In der Hopochondrie.

7) In Mily und Leberanschoppungen, Gelbluat.

3) In Lahmungen. 9) In Gfropbeln.

10) In Knochenauuftreibungen.

Bur Bermahrung der Beilkraft des Mineralmaffere wurden an dem verdedten Brunnen det. felben fur die Ausforderung ju ben Badern Saugwarfe angelegt, das Baffer felbst aber mirb um der Musdunftung und Berfebung besfelben vot dem hiervon gemachten Badegebrauche ju begegnen, in einer verdecten Wafferleitung dem Warmfessel zugeführt. Ferner wurden gur moglich großten Unnehmlichkeit und Bequemlichkeit der Badegafte in den Gebauden diefer Badeanftalt mit einem Roftenaufwande von mehr als 7000 fl. C. M., sammiliche Wohnzimmer und Badekammern, fo wie auch ber Sangfaal, bann das Speisezimmer mit Erhöhung bes Guffits des Lettern auf das vollständigste restaurirt. Obne biefe allen möglichen Berudfichtigungen unterzo= genen Berbefferungen aufzugablen, mird im all= gemeinen bemerkt, daß in allen ermahnten Dobn= Gefellicafts- und Bade-Lokalitaten neuen Gußbaden in Kreugleisten gelegt, ber Sangfaal und bas Speisezimmer ausgemahlt, Letterer mit neuen

Armseuchtern (Lusiern) geziert, alle Lokalitäten ganglich gereinigt, Thuren und Rahmen der Gen= fter mit Oblfarbe angestrichen, fur die Wohnzimmer und Badekammern fo wie fur den Tangfaal und bas Speifezimmer ble erforderlichen Gin= richtungsftude, als Tifche, Stuble, Kleiderschranke, Bettstätten und Bademannen theils renovirt, großtentheils aber mit Bedachtnahme auf angemeffene Mettigkeit neu angeschaft, ferner die beitebenden Stallungen und Wagenschopfen nicht nur durchaus ausgebeffert, fondern auch durch einen neuen Zubau bedeutend, insbesondere bie Stallungen bis auf den Stand von 26 Pferden

erweitert worden find.

Bur Benutung fur den Pachter gebort ein Rudengarten im Flachenraum von 774 Quadrat Klafter. Der Pachter bat bas Recht, die vorbandenen herrschaftlichen Gebaude mit allen ibren Bestandtheilen und Ginrichtungestude jur Mufnahme der Badegafte, wie auch die Schwefelmafferquelle jum Gebrauche der Badenden ju be= nuben, und die Gafte mit Roft und Getranke ju versehen. Die Reinigung der für die Badegaste bestimmten Spaziergange fällt bem Pachter nicht jur Laft. Die Badeanstallt wird alternative auf die Nachtperiode vom Tage der Uibergabe bis Ende Oftober 1850, ober bis Ende Oftober 1353 ausgebothen. Die Raal. Gefällen= Verwaltung behalt fich vor, das Refultat der einen oder der anderen Pachtausbiethung zu bestättigen. Der Musrufs= preis des einjahrigen Pachtzinfes betragt Gieben hundert Gniben C. MR.

Bei dem Pachtantritte wird, was in den bis= berigen Pachtperioden noch nie der Fall mar, dem Pachter jur moglichen fur jeden Unternebmer febr erwunichten Unterhaltung eines angemessenen Wiehstandes, auch der in Szklo unter dem Namen "aufgelassener Teich" befindliche berrschaftliche Wiesen = und Ackergrund im Flächen= inhalte von 22 Joch, 120 O. uadratklafter zur Benubung fur die Pachtdauer übergeben worden, von welchem Grundflude er aber ten abgeforderten Pachtzins von jabrlichen Flinf und Zwanzig Bulben 15 fr. C. M., in den, hinsichtlich des Pachtschillings fur die Badeanstalt festgesesten Raten und Terminen, angefangen rom Tage ber Übergabe dieser Grundparzelle zu berichtigen schuldig ift.

Die wefentlichften Pachtbedingniffe find fol-

gende: 1) Bur Berfteigerung wird Jedermann juge= laffen, der nach ben Gefegen und der Landesverfaffung zu derlei Beschaften geeignet ift. Bur jeden Rall sind ausgeschlossen: Minderjährige, Juden, Ararial=Ruckftandler, und jene, welche we= gen eines Berbrechens in Untersuchung standen, und verurtheilt, oder nur aus Mangel an Beweisen entlaffen murben.

2) Jeder Pachtusige hat zu Handen der Lizistations-Commission den zehnten Theil des Aussrufspreises als Vadium baar zu erlegen. Blach geschlossener Versteigerung werden diese Vadien, mit Ausnahme besjenigen, welches von den Bestbiethendgebliebenen erlegt wurde, zurückgestellt werden.

3) Der Pachtersteher ist verbunden eine Kauzion beizubringen, welche, wean sie im Baaren,
oder in öffentlichen Obligazionen, oder in Pfandbriefen der galizischen ständischen Kreditsanstalt
geleistet wird, die Halte, wenn sie aber hipothekarisch sichergestellt wird, drei Viertheile des für
die Badeanstalt, und den oben erwähnten Wiefen- und Uckergrund zusammen entfallenden einjährigen Pachtzinses zu betragen hat.

4) Der Pachtschilling ist vierteljahrig voraus, und zwar, seche Wochen vor Unfang eines jeden Quartals in die Jaworower herrschaftliche Rent=

faffe ju berichtigen.

5) Vor der vollstandigen Berichtigung der Kaution und der ersten viertelsahrigen Pachtfcillingerate wird der Pachtersteher in die Benugung des gepachteten Objektes nicht eingeführt werden.

6) Wenn mehrere in Gefellschaft ligitiren, fo haften fur den Unboth Alle fur Ginen, und Gi-

ner fur Ulle.

7) Wer im Namen eines Underen lizitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesonstere lautenden gerichtlich legalisirten Vollmacht seines Kommitenten bei der Lizitationskommissen ausweisen, und ihr diesetbe übergeben.

3) Der Lizitationsakt ift fur den Bestbiethens den durch seinen Unboth, fur bas Urar aber erst vom Tage der Bustellung der Ratisikation ver=

vindlich.

9) Nach formlich abgeschlopener Verfteigerung werden nachtragliche Unbothe nicht berudfichtigt

werden.

10) Es werden auch schriftliche Anbothe von den Unternehmungslustigen angenommen; diese mussen aber mit dem vorgeschriebenen Badium, welches, wenn es die Parthei wunscht, bei einer der in der Provinz besindlichen Gefällen-Samm-lungs-Rassen erlegt werden kann, und in diesem Falle mit einer Kassequittung velegt sein, den ber stimmten Preisantrag nicht nur in Zissern, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt, und keine Klausel enthalten, die mit den Bestimmungen der Pachtbedingniße nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten sein, daß der Offerent die Pachtbedingniße kenne, und sich denselben unbedingt unterziehe. Offerte, wel-

(3874) Lizitazion 5- Ankundigung. (3) Mro. 1406. Im Grunde h. Gub. Verordnung vom 2. November 1. I. 3. 75637 wird zur Uiberde diese Eigenschaften nicht haben, werden nicht berudischtigt werden.

Bur Vermeidung von willführlichen Ubweischungen von den Erforderniffen eines schriftlichen Offerts wird hier ein Formular beigefügt, nach welchem ein solches Offert zu verfassen ift.

»Ich Endesgefertigter biethe für die Pachtung der zu Szklo auf der Staatsberrschaft Jaworow bestehenden Schwefelwasser Badeanstalt auf die Beit vom Tage der Übergabe bis Ende Oktobea 1850 oder 1853 je nachdem der Offerent das Whiekt für die eine oder andere Pachtdauer zu übernehmen Willens in, den Jahrespachtschliswling von (Geldbetrag in Bissern) si. kr. vdas ist (Geldbetrag in Buchstaben) wobei ich vdie Versicherung beisuge, daß ich die in der Unsstündigung, und in den Lizitationsbedingnisen venthaltenen Bestimmungen genau kenne, und vbefolgen wolle.«

»Als Vadium lege ich im Anschluße den Be-»trag von fl. fr. baar, oder die Quittung »der Bezirks- (oder Filial-) Kasse zu N. N. über

Den Betrag von fl. fr. bei.«

»... am (Tag und Monat) 1847. »(Eigenhandige Unterschrift mit Ungabe des »Charafters und Aufenthaltsortes).«

Die schriftlichen Offerte sind bis zum Lizitationstage bei bem Vorsteher der k. k. Kaal. Bezirks = Verwaltung in Przemyśl, am Zage der Lizitationsabhaltung aber, und zwar noch vor dem Schluße der mundlichen Versteigerung der Lizitations-Kommission bei der gedachten Bezirks-Verwaltung verstegelt zu übergeben, von welcher sie nach vollendeter mundlicher Versteigerung, das ist, nachdem die Lizitanten erklart haben werden, daß sie sich zu einem weiteren mundlichen Andothe nicht berbeilassen, in Gegenwart der Lizitanten werden eröffnet, und bekannt gemacht werden.

Als Ersteher wird derjenige angesehen werden, ber entweder bei der munlichen Bersteigerung, ober nach dem schriftlichen Unbothe der Bestbiesther bleibt. Wenn der mundliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag lauten sollten, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Loosung, die sogleich an Ort und Stelle von der Lizitations, Kommission vorgenommen werden wird.

Die übrigen Pachtbedingnisse kann Jedermann bei der f. k. Kameral = Bezirts - Verwa'tung in Przemyst in den gewonhnlichen Umtsstunden einsehen, und werden auch bei der Versteigerung den Pachtlustigen vorgelesen werden.

Semberg ben 4. Movember 1847.

laffung der Lieferung der Dikasterial-Buchbinderarbeiten ohne Druck, und der Dikasterial-Buchbinderarbeiten mit dem Druck, fur die in Lemberg befindlichen k. k. Behörden, Uniter und Unstalten, die nicht mit eigenen Kontrahenten versehen sind, auf die Periode vom 16. Dezember 1847 bis Ende Oftober 1848 am 29. November k. J. um 9 Uhr Vormittags von der k. k. Gub. Expedits-Direktion in ihrem Umtklokale eine 2te Lizitation abgehalten werden.

Das 10/00tige Badium besteht fur die erfibe=

(3860) Gerftenlieferungs = Ankundigung. (3)

Mro. 19574. Bon der k. k. Kam. Bez. Verwaltung zu Lemberg wird bekannt gemacht, daß
wegen Lieferung der für das herrschaftliche Bierbräuhaus in Winnifi Lemberger Kreises benöthigten 2550 Kores heueriger, ganz reiner, voller und malzfähiger (Gerste mit der Ubstellung
derselben in Partien von 50) bis 1000 Kores monatlich vom Monate Dezember 1847 angefangen,
eine neue Verhandlung mittelst schristischen Offerten unter den in der hiersettigen Unkundigung
vom 15ten Oktober 1847 3. 14223 enthaltenen
Bedingungen mit der einzigen Ubänderung hier-

(3867) Renfurs. (3)

Nro. 8031. Im Bereiche dieser f. f. Prov. Bau-Direkzion ist eine Umts-Ingenieur-Stelle mit dem jährlichen Gehalte von 1000 fl., eine Kreis-Ingenieursstelle 1ter Klasse mit einer jährlichen Befoldung von 1000 fl., und eine Strassenbau-Kommissatsstelle der iten Klasse mit dem Behalte von 600 fl. C. M. in Erledigung gekommen.

Bur Sefekung dieser Dienstposten, oder im Falle solche durch das Vorrückungsrecht der bereits bestehenden Individuen jungerer Kathegorie verlieben werden sollten, eine Umts Ingenieursstelle mit dem jahrlichen Gebalte von 550 fl. einer Kreisingenieurstelle mit dem Gehalte von 900 si. jahrlich, eine Wasserbau Ingenieursstelle mit dem Gehalte jahrlicher 800 fl., eine Strassenbau-Commissatelle mit 500 fl. Gehalt, und einem für jede zu respizirende Meile mit 18 Gulden ausgemittelten Reisepauschale, einer Zeichner, oder

(3853) Rundmachung. (3)

Mro. 59330. Bur Beschung ber Lebrkanieln an den landesfürftlichen theologischen Lebranstal= ten ju Tarnow und Przemyst, als bes Bibelftudiums des alten Bundes und der orientalischen Dialekte, des Bibelftudiums des neuen Bundes, ber Rirchengeschichte und des Rirchenrechtes, ber Dogmatic, der Moral-Theologie und der Paftoral=Theologie, mit welchen ein Gebalt von 600 fl. C. M. mit bem Borrudungerechte in die boheren Befoldungestufen vom 700 ff. und 300 ff. C. M. und fir das Rirchenrecht eine Remuneration von 300 ff. jabrlich verbunden ift, mird on der hiefigen Universitat, bann an jenen zu Wien, Prag, Ollmut, Grat und Laibach der Konkars am 20ten Janner 1848 abgehalten merden. - Bewerber um diese Lehrkangeln haben

sagte Arbeit in 260 fl. — und für die lettbesagte in 160 fl. C. M.

Die Lizitationsbedingnise werden den Unter= nehmungsluftigen bei der Lizitationstagfahrt be= kannt gegeben, und können auch bei diefer Di= reftion eingesehen werden.

Von ber f. f. Gub. Expedits-Direktion. Lemberg den 20. Movember 1847.

amts statt sinden wird, daß die schriftlichen verssiegelten Offerten, die mit dem 10perzentigen Vadium belegt seyn mussen bis 2ten Dezember 1847, das ist: zweiten Dezember 1847 um 6 Uhr Abends beim Kammeral - Bezirks = Verwaltungs vorstande in Lemberg angenommen werden, und daß deren Eröffnung am nachstsolgenden Tage 11 Uhr Mittags statt sinden wird.

Die übrigen Lieferungsbedingnise können in ben gewöhnlichen Umtöstunden bei der Kamme= ral-Bezirks=Verwaltung eingesehen werden.

Von der t. t. ammeral-Bezirfs-Verwaltung. Lemberg am 18ten November 1847.

Beichnungskopistenstelle mit dem jährlichen Geshalt von 400 fl. E. M. und der XI. Diatens Klasse, endlich einer Bauaufseherss oder Buhnens meisteröstelle mit dem Gehalte von 400 fl. jährslich und der XII. Diatenklasse wird der Konkurs bis 15ten Dezember 1847 ausgeschrieben.

Die Bewerber um eine dieser Dienststellen basten ihre mit Rucksicht auf die b. Hoffanzleidesfrete vom 20ten März 1820 Z. 7251 und 27ten Upril 1835 Z. 6055 belegten Gesuche, welchen auch eine legale Nachweisung der Kenntnis der polnischen oder einer andern slavischen Sprache beizufügen, ist innerhalb der Konturefrist hiersamts einzubringen, und darin zugleich anzugesben, ob und in welchem Grade sie mit einem oder dem andern hierlandigen Baubeamten verswandt oder verschwägert sind.

Lemberg am 17ten Ofteber 1847.

ibre Gefuche, welche mit den Nachweisungen ihres Alters, Religion, geistlicher und allenfälliger akabemischer Wurden, zurückgelegte Studien, und Beschäftigung seit dem Austritte aus denselben, sonft schon geleistete Dienste, und vollkommene Kenntniß der polnischen, oder einer flavischen Sprache, dann mit dem Stenzeugniße von ihren Ordinariaten oder Ordensobern belegt seyn mussen, ben dem theologischen Studien Direktorate in Lemberg einzureichen, und sich am bestimmten Tage zur Konkursprüfung einzusinden.

Schlüplich wird bemerkt, daß die Vorlefungen über die Pastoral-Theologie in polnischer Sprasche gebalten werden.

Bom f. f. galigifchen Can'es-Gubernium.

Lemberg den 6. Movember 1847.

(3862) Konfurs-Ausschreibung. (1)

Nro. 10213. Bur Wiederbefetung ter erledigeten Posimeisterstellen in Azegocia und Mszana dolna mit deren jeder nebst dem Bezuge der gessehlichen Rittgelder, die Bestallung jährlicher 200 fl., dann ein Umtspauschale in Azegocia von 30 fl. und in Mszana dolna ron 20 fl. C. M., gesgen Erlag der Kaution im Bestallungsbetrage, und gegen die vertragsmäßige Weipslichtung zur Haltung von wenigstens vier diensttauglichen Pferden, einer ganz gedeckten, und einer offenen Kalesche, dann zweier ordinaren Wägen, und der sonst nottigen Postrequisiten verbunden ist,

(3843) Rundmachung. (3)

Mro. 30941. Von dem k. k. Lemberger Landrechte werden die Inhaber der oftgalizischen Maturallieferungs. Obligazionen, lautend auf den Mamen:

1.) Zboiska, Unterthanen Sanoker Kreises 91r. 4831. ddto. 18. Februar 1795. a 4 030 uber 44

fl. 45 fr.

(3888) Lizitazione-Unfundigung (2) Mro. 14637. Bur Berpachtung der Bier- und Brandwein = Propinazion in 17 Ortschaften der Herrschaft Lomna auf die Dauer vom 1. Novem-

Herrschaft Lomna auf die Dauer vom 1. 9lorems ber 1847 bis dahin 1848 oder 1850, wird am 29ten November 1847 um 9 Uhr Vermittags bei der k.k. Kam. Bez Verwaltung in Sambor eine weitere Lizitazion abgehalten werden.

Bu dieser Pachtung gehoren 202 Joch 1537 Quell. Grundstude. — Der Ausrufspreis betragt 2360 fl. 42 fr. E. M., woven bei der Lizitazion

101100 als Wadium zu erlegen find.

#### (3617) Rundmachung. (2)

Mro. 16943. Die am 28ten Dezember v. J. dahier verstorbenen Umtskellerswitwe Frauziska Hannbaum, geborne Eulonhaupt hat in ihrem unterm 28ten Oftober 1845 errichteten Testamen-

te sub Nro. 11. bestimmt:

Drenhundert Gulden rheinisch im Ganzen und zusammen nach den Köpfen zu gleichen Theisten den ehelichen Kindern der nachgenannten beiden Brüder, welche von Kitzingen gebürztig und als Militarpersonen in den f. f. ofterzeichischen Landen gestorben sind, und leiblis

#### (3875) Rundmachung. (2)

Mro. 21493. Bur Kerstellung der durch hochwasser im Juny 1847 beschädigten Wasserwerke am Wiar-Fluße oberbalb der Brucke Nro., 1 in der Dobromiler Wegmeisterschaft des Staremiastoer k. k. Strassenbau-Kommissariats, wird am Iten Dezember d. J. in der Sanoker k. k. Kreisamtskanzlei eine öffentliche Lizitazion abgehalten wer-

wird ber Konfurs bis 20ten Dezember 1847

eroffnet.

Die Sewerber um einen diefer Dienstposten, haben ihre gehorig dokumentirten Gesuche unter Rachweisung des Alters, der zurückgelegten Schusten, der Sprachs und Postmanipulations Kenntsnise der bisherigen Beschäftigung und Moralität dann des zur Kautionsleistung, so wie zur Einrichtung und Erhaltung der betreffenden Posistation im fortwahrend guten Stande erforderlichen Versmögens im geeigneten Wege hieramts einzubringen.

R. f. galiz. Oberpost-Verwaltung.

Lemberg ben 16. Dlovember 1847.

2.) Zboiska mit Wolica Unterthanen Sanoker Kreises Mrs. 7796. doto 10. März 1796 a 4030 über 52 fl. 30 fr.

mit dem vorgeladen, tiefe Obligazionen binnen eis nem Jahre um fo gewister vorzubringen, ale fon-fifcibeens für nichtig erklart werden murden.

Rius dem Rathe des f. f. Landrechts.

Lemberg am 18. Oftober 1847.

Juden, Aerarialschuldner, Minderjährige, bekannte Zahlungsunfähige, dann jene, die für sich keine giltigen Verträge schließen, find von der Pachtung ausgeschlossen.

Bur Erleichterung der Konkurenz werden auch schriftliche, versiegelte, auf einen bestimmten Bestrag lautenden, und mit dem Vadium versebene Offerten bis zum Schluse der mundlichen Versteigerung angenommen werden.

Von der k. k. Kam. Bez. Verwaltung. Sambor den 19. November 1847.

che Brüder meiner verstorbenen Schwieger= mutter Maria Anna Hannbaum, gebornen Weiss, waren, nämlich: den ehelichen Kindern des Agatius Weiss, gestorben zu Linz und Andreas Weiss, gestorben zu Lemberg.

Hiernach werden die ehelichen Kinder des Agatius, und Andreas Weiss aufgefordert, sich binnen 3 Monaten zur Empfangnahme dieses Lesgats hierorts zu melden und gehörig zu legitimieren, widrigenfalls dasselbe den eingesehten Erben unbeschränft wird ausgeantwortet werden.

Wurzburg, am 24ten Mugust 1847. Konigl, Baper. Kreis- und Stadtgericht.

ben, wogn Unternehmungeluftige, verfeben mit bem 10 000 Reugelde, eingelaben werden.

Laut Woranschlag betragen die Baumaterialien 478 fl. 36 fr. und bie Urbeiten 106 fl. 57 fr.

Die naheren Daten und Kontraftebedingniße können in der Saucher f. f. Kreisamtskanzley eingesehen werben.

Wom f. f. Kreisamte. Sanok am 13ten November 1847.

2

(8352) Eigberufungs-Edikt. (4) Mro. 16080. Nachdem Osias Süssermann,

Abraham Bratspies, antschel Breiter,
Osias Pasweg,
Samuel Hulkower,
Simche Senger,
Osias Stuber,

Isaak Nagelberg, auf die Vorladung ihrer Konstripzions=Obrigkeit nicht erschienen sind, so werden dieselben hiemit aufgefordert, um so gewisser Innen dren Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts in der Lemberger polnischen Zeitung in ihre Heimath zurückzukehren, und sich über ihre undesfugte Entsernung und bisherige Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs = Patente vom 24ten Marz 1832 verfahren werden wird.

Nom f. f. Kreisamte. Brzezan am 10ten November 1847.

(1852 Edifial-Vorladung (1) Mro. 16401. Nachdem Andruch und Nikolaus Barabas aus lawcze auf die Vorladung iherer Konstripzions-Obrigkeit nicht erschienen sind, so werden dieselben ausgesordert um so gewisser binnen drey Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edifts in der Lemberger polnisschen Beitung in ihre Krimath zurückzukehren, und sich über ihre unbesugte Entsernung und disherige Abwesenheit zu rechtsertigen, als wiedrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungspatente vom 24ten Marz 1832 verfahren werden wird.

Bom f. f. Krei'amte. Brzegan am 11ten November 1847.

(3908) Pi a ch r i ch t (4)
Mro. 1322 Prass. Das bobe f. k. Hofkammers Prasidium hat beschlossen, für die Granz Diffrikte in Galizien eine Gattung wohlfeileren Schnuspstabaks mit dem Preise von sech sund zwanzig Kreuzer pr. Pfund und Einen Kreuzer pr. Loth mit 1. Janner 1848 in Verschleiß setzen zu lassen.

Diefes wird mit bem Beisage zur Kenninst gebracht, daß an der ausländischen Granze ber tangs ber Boll-Linie in ber Breite von zwei Meis

#### (3891) Rundmachung. (4)

Dire. 8793. Bom fon. gal. Merkantils und Wechselgerichte wird dem Constantin Rucki bies mit bekannt gegeben, daß H. Eduard Zaklika ges gen denfelben um Zahlungsaustage der Summe pr. 2070 Duk. holl. s. R. G. hiergerichts eingestommen ist, und ihm solche bewilliget wurde. Da

Pozew.

Nro. 16080. Ponieważ Ozyjasz Sūssermann,
Abraham Bratspies,
Anczel Breiter,
Ozyjasz Passweg,
Samuel Hulkower,
Symcho Senger,
Ozyjasz Stuber,
Izaak Nagelberg,

na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnéj nie stawili się, więc wzywa ich się niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego w Gazecie Lwow skiej polskiej do domu powrócili, i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług Patentu z dnia 24. Marca 1832.

Przez c. k. Urząd Cyrkułowy. W Brzezanach dnia 10go Listopada 1847.

#### P 0 2 c w.

Nro. 16401. Gdy Andruch i Mikolaj Barabas z Jawczy, na wezwanie Zwierzchności konskrypcyjnéj nie stawili się, przeto powołuje się ich, aby w ciągu trzech miesięcy po pierwszemumieszczenia pozwu tego w Gazecie Lwowskiej polskiej, tem pewniej do dom powrócili, i tak z bezprawnego wydalenia się, jako i dotychczasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej przeciwko nim podlug Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 postąpiono będzie.

Przez c. k. Ursad Gyrkułowy. Brzeżany duja 11go Listopada 1847.

len, und an der ungarischen und siebenbürgischen Granze, der langs ter Zwischenzoll-Linie in der Breite von zwei bis drei Meilen gelegene Raum, in welchem dermal die ordinaren Rauchtabakbriefe mit einem hoheren Gewichtsinhalte (sogenannte Granzbriefe) verkauft werden, den Granz-Distrift, in dem der Verschleiß des wohlseilern Gonupstabaks eingeführt wirt, zu bilden haben-Von dem Prassdium der k. k. galizischen ver-

einten Rammeral-Gefällen-Berwaltung. Lemberg am 17ten Rovember 1847.

nun fein Aufenthaltsort unbekannt ift, fo murde ihm jun Bertreter von Umtewegen &. Abvokat Fangor mit Substituirung des S. Advokaten Rodakowski jur Vertheidigung beigegeben.

Es liegt ihm fonach ob, über feine Rechte frub= geitig zu wachen, fonst wird er sich die etwa entste= benden üblen Folgen felbst zuschreiben muffen.

Lemberg am 16. Geptember 1847.

(3841) Arkfurd-Nudiarribung. (3

Mro. 10191. Bey dem k. f. Postinspektorate in Krakau ist die Brieftragersstelle mit dem Jahresgehalte von 200 fl. gegen Leistung der Kauzion im Besoldungsbetrage, und dem Genuße der amtskleidung in Erledigung gelangt.

Umtseleidung in Erledigung gelangt. Die Bewerber um diefe Dienftesftelle haben ihre eigenhandig geschriebene Gesuche im ge-

(2962) 2. E b i f t. (3)

Mro. 8090. Abraham Chaim Frachmann aus Folwarki wielkie wird mit Beziehung auf bas ate Edift vom 14. Oftober v. J. wiederho. Fair Rudfehr aus dem Auslande binnen 6 Monaten aufgefordert, widrigens seine Behandlung als Auswanderer eintreten werde.

Bom f. f. Kreibamte. Złoczow am 8. Juli 1847.

(3904) E d y k t. (1)

Nro. 15. Przez Zwierzchność sądową Państwa Brzesko, obwodu Bochońskiego, niniejszem do publicznej podaje się wiadomości, iż na żądanie starozakonnego Judy Kleinberger, egzekucyjna licytacyja realności w Brzesku pod Nremkons. 61 położonej, do dłużników Jana i Tekli Sroków należącej, dla zaspokojenia długu 700 ZłR. M. K. tudzież kosztów egzekucyjnych w swym czasie obliczyć się mających, w trzech

eigneten Wege langftens bis 15ten Dezember 1847 ben ber f. f. Oberposi-Berwaltung in Lemsberg einzubringen, und sich darin über das Alter, Sprach- und sonstige Kenntnife, über die Gessundheitsumstände, bisherige Beschäftigung und das untadelhafte moralische Betragen legal auszuweisen.

Lemberg am 16ten Movember 1847.

Pozew powtórny.

Nre. 8090. Odnosząc się do pierwszege pozwu z dnia 14. Października r. z. powołuje się powtórnie Abrahama Chaima Frachtmana z Folwarków wielkich, ażeby z zagranicy w ciągu sześciu miesięcy powrócił, inaczej jako wychodźca popadnie przepisanemu postępowaniu.

Przez C. K. Urząd Cyrkułowy. W Złoczowie dnia 8. Lipca 1847.

terminach, to jest: 17go Grudnia 1847, 19go Stycznia i 10go Lutego 1848 zawsze o 9téj godzinie z rana w tutejszéj Hancelaryi odbywać się będzie.

Za cenę pierwszego wywołania wartość tejżo realności z budynków i gruntów składającej się, aktem sądowym de praes. 21. Września 1845 l. 318 w kwocie 249 ZłR. 48 kr. M. K. wyprowadzona — ustanawia się.

Z Juryzdykcyi P. Brzesko d. 20. Lutego 1847.

## Doniesienia prywatne.

Pomieszkanie do najęcia.

(3)

W kamienicy pod l. 582 2/4 będzie do najęcia od 1. Grudnia t.r. stancyja o trzech pokoach malowanych, spiżarni, kuchni, strychu i piwnicy. Bliższa wiadomość na miejscu.

Panorama-Unzeige. (2)

Ich habe die Ehre bekannt zu machen, daß ich auf meiner Rückreise aus Rußland mein konorama hier zum Erstenmal zeigen werde, und sabe hiezu einen hohen Abel und verehrungswurdiges Publikum ergebenst ein. Der Schauplaß ist in der dazu erbauten Bude vis a vis der k. k. Polizei=Direkzion, und ist von heute an tagtäglich von Morgens 9 bis Nachmittag 4 Uhr bei Lageslicht, aber von 4 dis 7 Uhr Abends bei guter Beleuchtung zu sehen. — Das Nähere besagt der Anschalten Schmidt.

### Doniesienie o Panoramie.

Mam zaszczyt denieść, że wracając z Rosyi, przybyłem do Lwowa, i będę tu po raz pierwszy pokazywał moje Panorama; na któreto widowisko najuniżeniej zapraszam szanowną Publiczność. To widowisko jest w wystawionej do tego celu szopie naprzeciw c. k. Dyrekcyi Policyi; otwarto jest od dnia dzisiejszego codzieńnie od godziny 9tej rano do godziny 4tej z południa; — przy oświetleniu zaś od godz. 4tej do godz. 7mej wieczór. Oświetlenio jest zapraszane. Bliżeze szczegóły podane są w afiszach. Fryderyk Schmidt.

(3404)

Drugie losowanie

# pożyczki Księcia Windischgrätz

dwóch milijonów Zirk: W. K. odbędzie się w Wiedniu

## dnia I. Grudnia 1847.

Wygrane ida od najwyższej 20,000 zr. mon. kon. & do najniższej wygranej 36 zr. mon. kon. Losy częściowe po najstuszniejszym kursie sprzedaje i kupuje

D. Zinner i spółka, w Wiedniu.

We Lwowie dostanie tych losów częściowych u J. A. Ju-stiana.

(3603)

Gin= und Werkauf

(3)

(3)

hochfurstlich

bochfürstlich

## Windischgrätz'er Lose. Esterhazy'scher Lose.

Rachste Biehung am 1. Dezember,

Rächste Ziehung am 15. Dezember,

u n d

### Assecuranz

Esterhazy'scher Lose

bei S. A. Penther in Lemberg.

(3854)

Obuwie dla dam i mężczyzn.

Podpisany zaszczycany dotad względami szanownej Publiczności, mieszkający w domu Sadowakich obok płacu Ferdynanska pod liczbą domu 299, oznajmia na nowo, iż, aby odpowiedział i nadal zaufaniu, uzyskał najwyższej Władzy pozwolenie, sprowadzania najnowszych wzorów roboty miast najgłówniejszych, tudzież najlepszych skór medyjolańskich, wiedeńskich i t. d., i w skutek tego zaopatrzył skład swój w wybór obuwia dla płci obojej, odpowiednej każdej porze roku, a najszczególniej ku wygodzie podczas nadchodzącego karnawału, niemniej donosi, że stosując się do postępu i udoskonalenia w rekodzielniach, robi obuwie dla płci obojej podług wyrachowania matematycznego na skalę paryzką; życzący sobie już z gotowej roboty wybrać dla siebie lub wedle swego gustu zamówić, raczy podpisanego wezwać do siebie, lub w pomienionej odwidzić go pracowni, a pilność, wykończenie roboty i słuszne ceny przekonają każdego o najszczerszej chęci i dobrej w każdym czasie usłudze.

Spilczyński,

Obywatel lwowski i majster szewski.